# Dziennik praw krajowych i rządowych

e plassain madgrody (taglia) valberranwienie shiegale wojshowych przez ludei horpese straty policy, wolskewcj. I za przysło-

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém, tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część XXXII.

Wydana i rozesłana dnia 17. Kwietnia 1852.

Did to a whole ow tally kin to the comment of the control of the c

swinger prace introduce from strange princit welchangs, about a wrighting

# Landes-Gesch- und Regierungsblatt

für bas - 11 - 18 million ben ben bestellt

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern An: schwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

XXXII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 17. April 1852.

Coluctorvill m p.

-side and voting Army agic-

### Rozporządzenie Prezydyjum krajowego z dnia 24. Sierpnia 1851,

wydane do naczelników wszystkich obwodów i starostwa grodzkiego we Lwowie, (za równoczesnem zawiadomieniem Naczelnika komisyi gubernijalnej w Krakowie, dla dalszego zawiadomienia przynależnych władz tamecznego wielkiego księstwa),

o placeniu nadgrody (taglia) za przystawienie zbiegów wojskowych przez ludzi korpusu straży policyi wojskowej, i za przystawienie zbiegów od straży policyi wojskowej.

Podług istniejących przepisów należy każdemu przystawie c k zbiega nadgroda (taglia), której ilość podług przynależności przystawy różną jest. I tak każdemu przystawie należącemu do jurysdykcyi cywilnej wyznaczona jest pospolicie nadgroda (taglia) cywilna w ilości 24 złr., podczas gdy przystawa, do stanu wojskowego należący, ma prawo do nadgrody (taglia) wojskowej w ilości 8 złr.

Dla zachęty do przystawiania zbiegów i ku tem skuteczniejszemu utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego, wysokie Ministerstwo wojny według dekretu wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 13. b. m. za l. 17729 i na wniosek tegoż, poleciło nadgrodę (taglia) wojskową w ilości złr. m. k. wypłacać ze skarbu wojskowego za zbiegów wojskowych, dostawionych przez indywidua korpusu straży policyi wojskowej, która z wyjątkiem ludzi należących do takiego korpusu straży w Wiedniu, Medyjolanie i Wenecyi od tego była wyłączoną, co jednak nie pociągnie tego za sobą, iżby tacy zbiegowie wojskowi, przez straż policyjną wojskową dostawieni, pod względem zastosowania do nich prawa wojennego, mieli być, jako przez wojsko ujęci, uważanymi i sądzonymi.

Przytem oznajmia się, że indywiduum z korpusu straży policyjnej zbiegłe, jako dezerter wojskowy uważanem i za jego przystawienie, stosownie do przynależnego stanu przystawy, nadgroda (taglia) cywilna albo wojskowa z funduszu wydatków dla bezpieczeństwa publicznego wypłacana być ma.

Postanowienie to udziela się ..... WWPana dla wiadomości z tem dołożeniem, iż komenda straży policyjnej wojskowej w takich wypadkach, gdzie zbiega wojskowego osoba tejże straży przystawila, za złożeniem w tej mierze poświadczenia od starostwa grodzkiego, udać się ma o wypłacenie przystawie należącej nadgrody (taglia) wojskowej w ilości 8 złr. m. k. do krajowej komendy wojskowej, której to rozporządzenie od Ministerstwa wojny dla wiadomości udzielone zostało.

Goluchowski m. p.

## Erlaß des Landes=Präsidiums vom 24. August 1851,

an fammtliche Rreisvorsteher und ben Borfteher ber Stadthauptmannschaft in Lemberg, (unter gleichzeitiger Be. fanntgebung an den Borfteher ber Gubernial Rommiffion in Arakau jur weiteren Berftantigung ber betreffen, ben Behorben in dem bortigen Großherzogthume)

nber die Bezahlung der Taglia für jene Militär Deserteurs, welche durch Individuen der Militär Polizeiwache Korps eingebracht werden, so wie für die Ginbringung entwichener Mannschaft der Militär Polizeiwacht.

Nach den bestehenden Direktiven gebührt jedem Einbringer eines k. k. Deserteurs die Taglia, deren Ausmaß nach der Zuständigkeit des Einbringers verschieden ist. So gebührt jedem der Zivil=Jurisdikzion unterstehenden Einbringer in der Regel die Zivil-Taglia von 24 fl., während ein zum Militärstande gehöriger Einbringer auf die Militär Taglia von 8 fl. Anspruch hat.

Bur Aufmunterung ber Deserteurs-Cinbringer und zur möglichst wirksamen Handshabung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist laut Erlaßes des hohen Ministes riums des Innern vom 13. d. M. J. 17729 über hochortiges Einschreiten vom hohen Kriegs = Ministerium die Bezahlung der Militär = Taglia pr. 8 fl. K. M. aus dem Militär = Aerar für jene Militär = Deserteurs angeordnet worden, welche von Individuen der Militär = Polizeiwache = Korps, die bisher mit Ausnahme der zu den Militär = Polizeiwache = Korps in Wien, Maisand und Benedig gehörigen Mannschaft hievon ausgesschlossen waren, eingebracht werden, ohne daß die von diesen Polizei = Wachtörpern einsgebrachten Militär = Deserteurs bezüglich shrer kriegsrechtlichen Behandlung als vom Mislitär eingebracht angesehen und hiernach abgeurtheilt werden sollen.

Hiebei wird bemerkt, daß ein von dem Polizeiwach-Korps entwichener Mann als Deferteur anzuschen, und daß für dessen Zustandebringung nach der Zuständigkeit des Einbringers entweder die Zivil= oder die Militär-Taglia aus dem Fonde für öffent-liche Sicherheits-Auslagen zu bezahlen sei.

hedele extun potrache deadegre powers at brisers absent priminger much

Bon bem obigen Beschluße werden Euere ......... zur Wissenschaft mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt, daß sich das Militär = Polizeiwach = Kommando in jenen Fällen, wo von einem Individuum der Militär = Polizeiwache ein Militär = Deserteur eingebracht wurde, unter Beibringung der diedfälligen stadthauptmannschaftlichen Bestätigung, wegen Ersolgung der dem Einbringer gebührenden Militär = Taglia pr. 8 st. K. M. an das Landes = Militär = Kommando, welchem der in Rede stehende Beschluß von Seite des Kriegs = Ministeriums bekannt gegeben wurde, zu wenden habe.

Goluchowski m. p.

Rozporządzenie Ministerstwa wojny z dnia 25. Sierpnia 1851 \*), wydane do krajowej komendy wojskowej we Lwowie,

którem w porozumieniu z Ministerstwem spraw wewnętrznych ustanowiono zasadę, iż odtąd w przedsiębierstwach liwerunku lub subarendowania nie wolno więcej przyjmować ofert dodatkowych.

Dla uniknienia niedogodności, jakie szczególnie w ostatnim czasie przez przyjmowanie ofert dodatkowych w przedsiębierstwach liwerunku i subarendowań powstawały, i liczne skargi ze strony tych, co na pierwiastkowej publicznej licytacyi w porządku przepisanym utrzymali się, za sobą pociągały, do czego najgłówniej to było powodem, że krajowe komendy wojskowe i komisyje naradzcze na warunki reskryptem okólnym A. 246 z dnia 26. Stycznia 1818 przepisane, pomiędzy któremi dodatkowe oferty przyjmowac wyjątkowo dozwolono, częścią nie zważały, częścią zaś takowe w obszernem nadto znaczemu rozumiały, przyjęło Ministerstwo wojny, porozumiawszy się z c. k. Ministerstwem spraw wewnętrznych, tę zasadę, że odtąc wcale zadnych ofert dodatkowych przyjmować nie wolno, i ze same przepisy reskryptu okólnego z dnia 26. Stycznia 1818, A. 246 względem warunków przyjmowania ofert dodatkowych, niniejszem uchyla się.

O tej uchwale zawiadamia się krajowa komenda wojskowa dla scisłego zastosowania się i daiszego zawiadomienia podwładnych komend, oraz zainformowania administracyj magazynów żywności, z tem dołożeniem, iz przez pewne rozpisanie obwieszczenia dotyczącej licytacyi miejscowej z uprzedniem oznaczeniem terminu dla tejże, i postępując przy samej licytacyi zupełnie podług istniejących przepisów i z należytą oględnością i przezornością uniknąć będzie można potrzebę każdego powodu, na którym oferent późniejszy mógłby dodatkową opierać ofertę.

Csorich m. p.

Goluchowski m. p.

<sup>\*)</sup> Odpisu tego rozporządzenia Ministerstwa wojny udzielono dekretem Rządu krajowego z dnia 11. Września 1851 za l. 36997, wszystkim urzędom obwodowym i Naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie dla wiadomości z tym dokładem, że dotyczące władze wojskowe odebrały potrzebne zlecenie od c. k. krajowej komendy wojskowej.

tigung, wegen Briolgung ber bem Cübtinger gesührenben Mitfine-Toglig pr. 2 ff. R. M. an bae Landes Militer Kommando, welchem der in Rede fiehonde Weschinft von Gette bes Relege. Alfinikeriums belegiet gegeben wurde, zu vreuden babe.

### Berordnung des Kriegsministeriums vom 25. August 1851 \*), an bas Landes Militar - Rommando in Lemberg,

womit im Ginvernehmen mit dem Ministerium des Junern der Grundfat festgestellt wird, daß von nun an, fur Lieferungs- oder Subarrendirungs - Unternehmungen gar feine Nachtrags : Dfferten mehr angenommen werden durfen.

Um jenen Uebelftanden vorzubeugen, welche aus ber Annahme von Rachtrags-Offerten für Lieferungs - ober Subarrendirungs - Unternehmungen, besonders in letterer Beit erwuchsen und häufige Beschwerden von Seite ber ordentlichen Erfteber ber ursprünglichen öffentlichen Behandlung zur Folge hatten, wozu hauptfächlich ber Grund barin lag, daß von den Landes = Militar = Kommanden und Berathungstommiffionen die mit dem Birkular - Reffripte A. 246 vom 26. Sanner 1818 vorgezeichneten Bedingungen, unter welchen die Unnahme von derlei nachtraglichen. Offerten ausnahmsweise gestattet ift, theils nicht beruchiget, theils im allzuweiten Sinne aufgefaßt murben, findet bas Kriegs = Ministerium uber Ginvernehmen mit bem f. f. Ministerium bes Innern hiemit ben Grundfag festzustellen, daß von nun an gar feine Rachtrags - Offerten mehr angenommen werden durfen, und daß felbft die Bestimmungen bes Birfular = Rc= ffripts vom 26. Janner 1818 A. 246 über bie Bedingungen ber Annahme von Rachtrags - Offerten hiemit wieder aufgehoben werden.

Bon diefem Beschluße wird das Landes - Militar = Rommando gur genauen Rach= achtung und weiteren Informazion der unterftehenden Militar = Rommanden und Belehrung ber Berpflegs = Magazins = Berwaltungen mit dem Beifugen in die Renntniß gefest, daß burch bie gesicherte Ginleitung einer mit bem gehörigen Zeitvorsprunge und allgemein ftets zu veranlaffenden Berlautbarung ber betreffenden Lotalbehandlungen, wie nicht minder durch einen vollkommen nach den bestehenden Direktiven, und mit der geporigen Um= und Vorficht gepflogenen Vorgang bei benfelben, jeder Grund befeitiget werben konne und muffe, auf welchem ein Nachtrags - Offerent mit feinem nachträglichen Anbote fußen fonnte.

Ciorich m. p.

Bash brajoweda x daio 27, Siergaja 126 .

a) W Daiestella praw brijanych a reka 1864, oseść TELN., I 240.

<sup>\*)</sup> Mit dem Erlage bes Landesguberniums vom 11. September 1851 3. 36997 in eine Abschrift biefer Krieges Ministerial = Berordnung fammtlichen Rreifamtern und bem Borfieher ber Gubernial = Rommiffion in Rratau jur Biffenfchaft mit bem Bemerken mitgetheilt worden, daß bie betreffenben Militar = Behorben von Scite bes f. f. Lanbes - Militar - Kommando bie nothige Beifung erhalten haber.

Pudluc orosimicale kinjowej homendy wojskupej z dnia 12. b. m. za L 5150 S., wasokie Ministerstwo womy na uczynione cobie w toj mierzo zapytanie, radzyto uskryptem A. 3715 g doie 7, b m. ponowić rozparadzenie,

### Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 27. Sierpnia 1851,

wydane do wszystkich konsystorzów metropolitalnych i biskupich obrządku rzymsko- i grecko-katolickiego (za równoczesnem udzieleniem odpisu jego dla krajowej izby rachunkowej i Naczelnika komisyi gubernijalnej w Krakowie, a to ku zawiadomieniu tamecznego jeneralnego konsystorza),

mocą którego oznaczono wagę pakunku, jaki wychowancom jadącym do wyższego instytutu świeckich księży tam i na powrót wolno na koszt funduszu brać z soba i podawać w rachunek.

Według uczynionych postrzeżeń dzieje się to, że wychowańcy wyższego instytutu księży świeckich jadąc tam i na powrót, większą wagę pakunku w porachunek podają, niżeli to w słuszności może być dozwolonem i zgodzić się z interesem funduszu.

Aby więc takie przekroczenia powściągnąć, a nadwornej izbie rachunkowej użyczyć potrzebnej podstawy przy sprawdzaniu rachunków podróżnych, wysokie Ministerstwo wyznań pod dniem 18. b. m. za l. 2667, oznaczyło wagę sto funtów jako największą, powyżej której wynagrodzenie za pakunek miejsca nie ma.

Ma przeto być wychowańcom wolno brać z sobą pakunek ważący razem sto czterdzieści funtów, z wrachowaniem w to czterdziestu funtów opłacie nie ulegających, i nie będzie im wzbroniono pakunek swój, gdyby powyzszą wagę przenosił, oddawać na wóz pakowy (frachtowy), i tym sposobem nadwyżkę wagi pokryć oszczędzeniem z powodu mniejszej stosunkowo należytości frachtowej.

O tych dodatkowych postanowieniach zawiadamia się N. dla stosownego rozporządzenia, odnośnie do rozporządzenia tutejszego z dnia 20. z. m. za 1. 28822 \*).

Gołuchowski m. p.

#### 268.

Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 27. Sierpnia 1851,

wydane do wszystkich urzędów obwodowych (za równoczesnem udzieleniem odpisu jego Naczelnikowi komisy: gubernijalnej w Krakowie),

jako mierzwe, którą potrzebuje wojsko przy corocznej koncentracyi dla ćwiczenia się w broni, nie kwaterodawcy, ale skarb wojskowy dostarczać ma.

Podług oznajmienia krajowej komendy wojskowej z dnia 18. b. m. za 1. 5456 S., wysokie Ministerstwo wojny na uczynione sobie w tej mierze zapytanie, raczyło reskryptem A. 3725 z dnia 7. b. m. ponowić rozporządzenie,

<sup>\*)</sup> W Dzienniku praw krajowych z roku 1851, część XXIX., l. 234.

alla ewience on hie w broni po-

## Erlaß des Landesguberniums vom 27. August 1851,

an fammtliche Metropolitans und bischöfliche Konsistorien bes lat. und griech. fath. Ritus, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abschrift an die Provinzial-Staatsbuchhaltung und ben Chef ber Gubernial-Rommission in Rrakau, zur Berfiandigung des bortigen General-Konfiftoriums),

womit das Gewicht des Gepäckes festgesett wird, welches die Zöglinge bei ihren Neisen in das böbere Weltpriefter-Institut und zuruck, auf Kosten des Fondes mitnehmen und verrechnen durfen.

Es hat sich die Wahrnehmung ergeben, daß von den Zöglingen des höheren Weltspriefter-Institutes bei ihren Reifen in das Institut und zuruck, ein größeres Gewicht in Aufrechnung gebracht wird, als billigerweise zugestanden werden kann und mit dem Interesse des Fondes verträglich ist.

Um baher in dieser Beziehung Ueberschreitungen hintanzuhalten, und der hofbuchhaltung bei Abjustirung der dieskälligen Reisepartikularier den nöthigen Anhaltspunkt
zu gewähren, hat das hohe Ministerium des Kultus unterm 18. d. M. 3. 2667 befunden, ein Gewicht von Einhundert Pfund als Maximum festzusehen, über welches hinaus eine Gepäckbergütung nicht Plat greift.

Den Zöglingen werbe daher, mit Einrechnung des Freigepäckes von Vierzig Pfund, im Sanzen Cinhundert Vierzig Pfund mitzunehmen gestattet; es bleibe ihnen aber uns benommen, ihr Gepäck, falls es das oben angegebene Gewicht übersteigt, als Frachtgut aufzugeben und so die Kosten des Mehrgewichtes durch die Ersparung bei der verhältenismäßig billigeren Frachtgebühr zu decken.

Von diesen nachträglichen Bestimmungen wird das ......... mit Beziehung auf den hierortigen Erlaß vom 20. v. M. J. 28822\*) zur geeigneten Veranlassung in Kennt-niß gesetzt.

Goluchowski m. p.

#### 268.

## Erlaß des Landesguberniums vom 27. August 1851,.

an fammtliche Rreibamter, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abichrift an ben Borfteber ber Gubernial-Rommiffion in Rratau),

wornach bei den jährlich zu den Waffenübungen stattfindenden Truppen = Ronzenstrirungen das erforderliche Streustroh nicht von den Quartierträgern, sondern vom Willtär = Aerar beizustellen ist.

Nach der Eröffnung des Landes Militär-Kommando vom 18. d. M. 3. 5456.

6. hat das hohe Kriegsministerium sich gemäß herabgelangten Restripts A. 3725 vom 7. dieses über vorgekommene Anfragen veranlaßt gefunden, die Vorschrift zu erneuern,

<sup>\*) 3</sup>m ganbes : Gefebblatte vom Jahre 1851, XXIX. Stud, Rr. 234.

jako przy dorocznych koncentracyjach wojska dla ćwiczenia się w broni, potrzebną mierzwę nie kwaterodawca, ale skarb wojskowy zakupować i dostawiać powinien.

O tem ponowionem rozporządzeniu ezyni się wiadomo urzędom obwodowym które o takowem podwładne zwierzchności miejscowe zawiadomić mają.

Gołuchowski m. p.

#### 269.

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 1. Września 1851, (w Dzienniku praw państwa, cześć LVIII., nr. 208, wydana dnia 13. Września 1851),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych. wyjąwszy Węgry, Siedmiogród, Kroacyję i Slawoniję, województwo serbskie i banat temeski, tudzież królestwo lombardzko-weneckie,

#### dotyczące ustanowienia inspektorów poborowych i podinspektorów w stanowiskach starostw powiatowych.

Aby ustalić regularny czynności tok w bezpośredniem (stałem) opodatkowaniu, tudzież spieszne i dokładne uskutecznić wymierzenie należytości od przeniesień majątkowych, a oraz urzędy poborowe pod dzielny poddać kierunek bezpośredni, raczył Najjaśniejszy Pan, J. C. Mość, Najwyższem postanowieniem z dnia 7. Kwietnia 1851 zezwolić na ustanowienie własnych urzędników przy starostwach powiatowych, którzy czynności stałego opodatkowania częścią samodzielnie, częścią w imieniu starostwa powiatowego z podporządkowaniem pod też ostatnie, sprawować, bezpośredni nadzór i kierunek nad urzędami poborowemi, w ich powiecie leżącemi, utrzymywać, i wymierzeniem należytości od interesów prawnych, o ile to nie jest urzędom poborowym pozostawione, zajmować się będą.

Ci urzędnicy noszą tytuł inspektorów poborowych i podinspektorów poborowych, z których ostatni w tych ustanowieni będą okręgach, w których rzeczone interesa szczuplejszej są objętości i pomniejszej oraz ważności.

#### S. 1.

Zakres czynności inspektorów poborowych i podinspektorów, obejmuje:

- I. interesa opodatkowania bezpośredniego (stałego);
- II. interesa opodatkowania pośredniego.

#### §. 2.

Interesa opodatkowania bezpośredniego, do załatwiania których inspektorowie poborowi szczególniej są powołanymi, są dwojakie:

- A. takie, które samowładnie, albo bezpośrednio wykonują, albo przez dodanych im pomocników i przez urzędy podporządkowane; lub
  - B. takie, które w imieniu starostw powiatowych i zamiast nich sprawują.

" Da Ember Beftehle von voge figt and Che, if one

wornach bei den jährlich zu den Waffenübungen stattsindenden Truppen-Konzentrirungen das erforderliche Streustroh nicht von den Quartierträgern, sondern vom Militär-Aerar anzuschaffen und beizustellen ist.

Von dieser erneuert gesetzlichen Bestimmung wird das Kreisamt zur Berftandisgung der unterstehenden Ortsobrigkeiten in die Kenntniß gesetzt.

Goluchowski m. p.

#### 269.

### Erlaß des Finanzministers vom 1. September 1851,

(im Reiche = Gesethblatte, LVIII. Stuck, Dro. 208, ausgegeben am 13. September 1851),

wirtsam für alle Kronlander, außer Ungarn, Siebenburgen, Kroazien und Slavonien, der serbischen Woiwobschaft und bem Temefer Banate, bann bem lombardisch venezianischen Königreiche,

über die Aufstellung von Steuer-Inspektoren und Unter-Inspektoren in den Standorten der Bezirkshauptmannschaften.

un ben regelmäßigen Gang der Geschäftsbehandlung für die direkte Besteuerung zu sichern, eine schleunige und genaue Bemessung der Gebühren von den VermögenseNebertragungen zu erzielen, und die Steuerämter unter eine wirksame unmittelbare Leitung zu stellen, haben Seine Majestät mit der Allerhöchsten Entschließung vom 7. April 1851 die Aufstellung eigener Beamten an der Seite der Bezirkshauptmannsschaften zu bewissigen geruht, welche die Geschäfte der direkten Besteuerung theils selbstständig, theils für die Bezirkshauptmannschaft, mit der Unterordnung unter letztere, dann die unmittelbare Ueberwachung und Leitung ber in ihrem Bezirke gelegenen Steuersämter, und die Gebührenbemessung von Rechtsgeschäften, so weit diese nicht den Steuersämtern überlassen ist, zu besorgen haben.

Diese Beamten führen den Titel Steuer-Inspektoren und Steuer-Unter-Inspektoren, welch' lettere für jene Bezirke bestellt werden, wo die gedachten Geschäfte von keschränkterem Umfange und minderer Wichtigkeit sind.

#### §. 1.

Der Geschäftsfreis ber Steuer = Inspektoren und Unter = Inspektoren umfaßt:

I. Geschäfte der direkten,

II. Geschäfte der indirekten Besteuerung.

#### §. 2.

Die Geschäfte ber birekten Besteuerung, zu deren Besorgung sie vorzugsweise be- ftimmt find, find zweifacher Art:

A. Solde die sie selbsifffandig unmittelbar, oder burch die ihnen beigegebenen Gehilfen und untergeordneten Aemter vollziehen;

B. Andere, die sie im Namen der Begirtshauptmannschaften und für dieselben beforgen.

191

Interesa pierwszego rodzaju (A), które inspektorowie poborowi i podinspektorowie samodzielnie wykonują, są:

- a) Co się tycze ustanowienia przedmiotów podatkowych.
- 1. Spółdziałanie i dozorowanie przy przeprowadzeniu i peryjodycznej rewizyi powszechnego katastru opodatkowania gruntowego, w miarę dotyczących tu instrukcyj.
- 2. Urządzenie zebrania, dochodzenie i sprawdzenie fasyj czynszu domowego, tudzież wymierzenie i rozpis należytości podatkowej.
- 3. Wymierzenie podatku domowego klasowego przy budowlach nowo-wystawionych lub rozszerzonych, temu podatków gatunkowi podlegających.
- 4. Przedsiębranie lub zarządzenie potrzebnych do wymierzenia podatku zarobkowego dochodzeń, i rozpis podatku wymierzonego.
- 5. Odbieranie, dochodzenie i sprawdzenie fasyj podatku dochodowego, końcem czego żądać mogą spółdziałania mężów zaufania, gmin i innych znaw-ców rzeczy; a nakoniec i samo ustanowienie należytości podatkowej.
  - b) Co się tycze bieżącej administracyi podatkowej.
- 6. Wygotowanie ułożonych przez urzędy poborowe indywidualnych rozpisów podatków publicznych, niemniej tez i dopłat ich, tudzież zwrócenie takowych urzędom poborowym, w celu zarządzeń do ściągnienia potrzebnych.
- 7. Utrzymanie porządku w rozpisywaniu, ściągnieniu, odwożeniu i obliczeniu podatków.
- 8. Przedłożenie wniosków do zarządzenia prawnych środków do przymusowego ściągnienia zaległości podatkowej, a oraz też i dopilnowanie wykonania onychże.
- 9. Roztrząsanie proźb o upuszczenie, o dylacyję (przedłużenie terminu) opłaty, lub o zmniejszenie podatków i sprawozdanie na założone w sprawach podatkowych rekursa.
- 10. Przestrzeganie przepisów co do utrzymania w ewidencyi przedmiotów różnych gatunków bezpośredniego opodatkowania, a mianowicie prowadzenie katastru podatku dochodowego i zarobkowego.
  - c) Co się tycze dozorowania nad zarządem podatkowym.
- 11. Staranność o stosowne zainformowanie i objaśnienie przełożeństwa gminnego w przedmiocie przystojącego im urzędowania w sprawach podatkowych. Peryjodyczne przekonywania się o toku czynności przełożonych gminnych, i uchylenie wad w nim dostrzeżonych.

Die Geschäfte ber ersten Art (A), die den Steuer = Inspektoren und Unter = Inspektoren selbstständig obliegen, sind :

- a) In Beziehung auf die Feststellung der Steuerobjekte
- 1. Die Mitwirkung und Neberwachung bei ber Ausführung und periodischen Revision des allgemeinen Grundsteuer=Katasters nach Maßgabe der diesfälligen Instrukzionen.
- 2. Die Einleitung zur Einsammlung, die Prüfung und Richtigstellung der Sauszinsbekenntnisse, bann die Berechnung und Vorschreibung der Steuergebühren.
- 3. Die Bemessung der Saustlassensteuer bei neu erbauten oder erweiterten, dieser Steuergattung unterliegenden Gebäuben.
- 4. Die Vornahme ober Einleitung der, zur Bemeffung der Erwerbsteuer erforder- lichen Erhebungen, und die Vorschreibung der bemessenen Steuer.
- 5. Die Uebernahme, Prüfung und Richtigstellung der Einkommensteuer=Bekenntnisse, zu welchem Behufe sie Die Mitwirkung der Vertrauensmänner der Gemeinden und anderer Sachverständigen in Anspruch nehmen können, und dann die Festsetzung der Steuergebühr selbst.
  - b) In Beziehung auf die laufende Steuerverwaltung:
- 6. Die Ausfertigung der von den Steuerämtern verfaßten individuellen Borschreisbungen der öffentlichen Steuern und der Zuschläge zu denselben, dann deren Zurucksftellung an die Steuerämter zum Behufe der Einleitungen zur Einhebung.
- 7. Die Erhaltung ber Ordnung in der Vorschreibung, Einhebung, Abfuhr und Verrechnung ber Steuern.
- 8. Die Erstattung ber Antrage zur Einleitung und bie Ueberwachung bes Bollzuges ber gesetzlichen Maßregeln zur zwangsweisen Einbringung ber Steuerruckstänbe.
- 9. Die Beurtheilung ber Steuernachsichts-, Zufristungs- ober herabsehungsgesuche und bie Vergutachtung ber Rekurse in Steuersachen.
- 10. Die Sandhabung der Vorschriften zur Evidenzhaltung der Objekte der versschiedenen Gattungen der direkten Besteuerung und insbesondere die Führung des Einstommens und Erwerbsteuer=Ratasters; endlich
  - c) in Beziehung auf bie lebermachung ber Steuergebarung:
- 11. Die Vorsorge für die angemessene Anleitung und Belehrung der Gemeindevorstände zur Vornahme der ihnen zustehenden Amtshandlungen in Steuersachen. Die wiederkehrende Einsichtnahme in die Geschäftsführung der Gemeindevorsände und die Abstellung der wahrgenommenen Gebrechen.

- 12. Zawiadywanie prowadzeniem kasy, i dochodzenie jej stanu przy urzędach poborowych; nakoniec
- 13. Ogólny dozór nad sprawowaniem interesów w urzędach poborowych we wszystkich gałęziach ich urzędowania i dostrzeganie tak zachowania się, jako też przymiotów i kwalifikacyj urzędników i sług, przy urzędach poborowych ustanowionych.

#### S. 4.

Wszelkie inne §§. 105 aż do 109 instrukcyi urzędowej dla władz politycznych wydanej, tudzież rozporządzeniami z dnia 9. Sierpnia i z dnia 13. Listopada 1850 (Dz. pr. p. i rz. CXIV i CL), co do opodatkowania bezpośredniego starostwom powiatowym poruczone, a §. 3 niniejszego rozrządzenia nie objęte interesa bezpośredniego opodatkowania, należeć będą także i na przyszłość do bezpośredniego zakresu działania starostw powiatowych (§. 2 B.)

W szczególności są takowe następujące:

- 1. Zaprowadzenie i popieranie środków do przeprowadzenia katastru podatku gruntowego zarządzonych, mianowicie w tym względzie, gdy idzie o spółdziałanie organów gminnych.
- 2. Co się tycze opodatkowania czynszu domowego, czynienie propozycyj, czy całe jakie siedlisko, lub które onegoż części temuż opodatkowaniu mają być poddane.
- 3. Przesełanie proźb o upuszczenie, o dylacyję lub o umniejszenie podatków i przesełanie rekursów w sprawach bezpośredniego opodatkowania, wraz z sprawozdaniem inspektora lub podinspektora, jako też z uwagami starostwu powiatowemu w tej mierze się nawijającemi.
- 4. Zarządzenie dochodzeń co do objętości szkód elementarnych, jako też co do przedmiotów uszkodzonych, względem których mogą być żądane upuszczenia podatkowe.
- 5. Zarządzenie środków do przymusowego ściągnienia zaległości podatkowych, przyczem zostawia się staroście powiatowemu lub zastępcy jego, wziąć pod rozwagę przemawiające za dłużnikiem względy i rozstrzygnąć, czy i jak dalece mają być zarządzone pojedyncze egzekucyi stopnie, lub zaproponowane przedłużenia terminu lub częściowe upuszczenia.

Osobiste przybranie urzędnika politycznego przy egzekucyi podatków wtedy nastąpi, jeżeli to starosta powiatowy uzna za stosowne, lub też o to w ważniejszych przypadkach objętniejszych uprasza albo inspektor poborowy, albo podinspektor.

- 12. Die Ueberwachung ber Kassesührung und die Untersuchung des Kassestandes bei den Steuerämtern; endlich
- 13. überhaupt die Ueberwachung der Geschäftsbehandlung der Steuerämter in allen Zweigen ihrer Amtswirksamkeit und die Aufsicht über das Benehmen und die Eigensschaften der bei den Steuerämtern verwendeten Beamten und Diener.

#### S. 4.

Alle anderen, durch die SS. 105 bis 109 der Amts = Inftrukzion für die politisschen Behörden, und durch die Berordnungen vom 9. August und 13. November 1850 (Reichsgesetze und Regierungsblatt CXIV. und CL.) für die direkte Besteuerung den Bezirkshauptmannschaften übertragenen, und nicht in dem S. 3 aufgeführten Geschäfte der direkten Besteuerung haben auch künftig dem unmittelbaren Geschäftskreise der Bezirks-hauptmannschaft anzugehören (S. 2, B.)

Insbesondere find hierunter begriffen:

- 1. Die Einleitung und Unterstützung jener Maßregeln, welche zur Aussührung der Revision des Grundsteuer=Katasters getroffen werden, namentlich in jenen Bezie= hungen, bei welchen es sich um die Mitwirkung der Gemeinde=Organe handelt.
- 2. In Betreff der Hauszinsbesteuerung die Erstattung der Antrage, ob eine ganze Ortschaft, ober welche Theile berselben bieser Besteuerung zu unterziehen seien.
- 3. Die Einbeförderung der Gesuche um Nachsicht, Zusristung oder Herabsezung der Steuer und der Rekurse in Angelegenheiten der direkten Besteuerung mit dem Gutsachten des Inspektors oder Unter-Inspektors und mit den, der Bezirkshauptmannschaft sich auenfalls darbiethenden Bemerkungen.
- 4. Die Einleitung der Erhebungen über ben Umfang von Elementarbeschäbigungen und der beschädigten Objekte, für welche zeitliche Steuernachlässe in Anspruch genommen werben können.
- 5. Die Anordnung der Maßregeln zur zwangsweisen Betreibung der Steuerrücksftände, wobei es der Erwägung des Bezirfshauptmannes oder seines Stellvertreters überlassen bleibt, die für die Schonung der Rückständner sprechenden Rücksichten in Erwägung zu ziehen und zu entscheiden, ob und in wieserne die einzelnen Erenzionssgrade einzutreten haben, oder auf Zufristungen, oder theilweise Nachsichten angetragen werden könne.

Die persönliche Verwendung eines politischen Beamten bei der Steuer-Exekuzion hat dann stattzusinden, wenn sie der Bezirkshauptmann für angemessen erachtet, oder Steuer-Inspektor oder Unter-Inspektor in wichtigeren umfassenden Fällen darum ansucht.

6. Postępowanie przeciw przełożonym gminy, nie pilnującym należycie obowiązków swych, co do opodatkowania bezpośredniego nań włożonych, przez użycie środków dyscyplinarnych lub innych przymusowych.

#### S. 5.

Co do czynności tu wyszczególnionych (§. 4), zostaje inspektor lub podinspektor przydzielony starostwu powiatowemu do prowadzenia referatu.

#### S. 6.

Co się tycze opodatkowania pośredniego, należy do zakresu czynności inspektora poborowego lub podinspektora (§. 1. II.) dochodzenie dokumentów i aktów dokumentowych pomocnych, wedle których wymierzone być mają należytości bezpośrednie od interesów prawnych i oznaczoną będzie miara do wyznaczenia tychże należytości stużąca, o ile wymierzenie to nie jest zostawione urzędom poborowym bezpośrednio i bez dalszego zapytania odwrotnego.

#### §. 7.

O ileby z sprawowaniem czynności, należących do zakresu działania inspektorów poborowych i podinspektorów połączyć się dało, może im władza kameralna powiatowa polecić dochodzenia w przestępstwach co do dochodów niestałych, skontrowania kas przy urzędach dochodowych, lub inne jakie dochodzenia i czynności, któreby załatwiać mogli inspektorowie lub podinspektorowie obok innych swych czynności urzędowych, bez wielkiej straty czasu. Równie też i starosta powiatowy użyć może inspektorów i podinspektorów do dochodzeń i rozpraw, należących do zakresu działania władzy politycznej, jak dalece to stać się może bez uszczerbku interesów, do zwyczajnego zakresu inspektora poborowego lub podinspektora należących.

#### §. 8.

Inspektor poborowy lub podinspektor, podporządkowany jest bezpośrednio staroście powiatowemu, a przez tegoż dalej władzy krajowej, dla podatków bezpośrednich ustanowionej.

#### §. 9.

Pod względem czynności urzędowych, odnoszących się do wymierzenia należytości od interesów prawnych (§. 6), lub do interesów bezpośredniego opodatkowania (§. 7), podlegają inspektorowie i podinspektorowie kontroli administracyi kameralnej powiatowej, z którą bezpośrednią utrzymują korespondencyję i jej nakazy i polecenia należycie wykonywają. Czas, z którym inspektorowie poborowi i podinspektorowie w pojedynczych krajach koronnych swe działanie rozpoczną, będzie w takowych powszechnie do wiadomości podany.

6. Die Amtshandlung gegen jene Gemeindevorsteher, welche den ihnen rucksichtlich ber direkten Besteuerung obliegenden Aufgaben nicht nachkommen, durch Anwendung ber Disziplinar- oder sonstigen Zwangsmaßregeln.

#### S. 5.

Für diese Geschäfte (§. 4) ist der Inspektor oder Unter Inspektor der Bezirkshauptmannschaft zur Führung des Referates zugewiesen.

#### S. 6.

In Beziehung auf die indirekte Besteuerung ist dem Geschäftskreise des Steuerschiefters oder Unter = Inspektors (S. 1, II.) die Prüfung der Urkunden und Behelse zugewiesen, nach denen die unmittelbaren Gebühren von Rechtsgeschäften zu bemessen sind, und die Bestimmung des Maßstabes, nach welchem die Bemessung dieser Gebühren vorzunehmen ist, insoferne nicht diese Bemessung den Steuerämtern unmittelbar und ohne weitere Rückfrage überlassen ist.

#### S. 7.

Insoferne es mit der Besorgung der, zu dem Geschäftskreise der Steuer=Inspekstoren und Unter=Inspektoren gehörigen Verrichtungen vereindar ist, können denselben von der Kameral=Bezirksbehörde Erhebungen über Gefällsübertretungen, Kasse-Skonstrirungen bei Gefällsämtern oder andere Erhebungen und Verhandlungen zugewiesen werden, die bei Gelegenheit der übrigen Amtshandlungen der Inspektoren oder Unter-Inspektoren ohne erheblichen Zeitauswond vollzogen werden können. Desgleichen kann auch der Bezirkshauptmann die Inspektoren und Unter=Inspektoren zu Erhebungen und Verhandlungen, welche in den Wirkungskreis der politischen Behörde gehören, in so weit verwenden, als solches ohne Nachtheil für die Besorgung der, dem ordentlichen Gesschäftskreise des Steuer=Inspektors oder Unter=Inspektors angehörenden Geschäfte geschehen kann.

#### §. 8.

Der Steuer = Inspektor oder Unter = Inspektor ist zunächst dem Bezirkshauptmanne, und mittelst desselben, der für die direkten Steuern Sestellten Landesbehörde unter= geordnet.

#### §. 9.

Müchichtlich der Amtshandlungen, welche sich auf die Gebührenbemessung von Mechtsgeschäften (§. 6) oder Geschäfte der indirekten Besteuerung (§. 7) beziehen, unsterstehen die Inspektoren und Unter=Inspektoren der Ueberwachung der Kameral=Bezirksverwaltung, mit der sie den unmittelbaren Geschäftsverkehr zu unterhalten, und deren Austrägen und Weisungen sie nachzukommen haben. Der Zeitpunkt, mit welchem die Steuer=Inspektoren und Unter=Inspektoren in den einzelnen Kronländern in Wirksamkeit treten werden, wird in denselben allgemein kundgemacht werden.

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 16. Września 1851, (w Dzienniku praw państwa, cześć LIX., nr. 211, wydana dnia 27. Września 1851),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem królestwa lombardzko-weneckiego,

którem się obwieszcza postępowanie z niemieckiemi biletami pieniężnemi dziesięcio-krajcarowemi, w seryi lit. Z. zawartemi, na dniu 16. Września r. b. wylosowanemi.

Przy losowaniu niemieckich biletów monetowych, przedsięwziętem na dniu 16. b. m., wyciągniono seryję lit. Z. biletów monetowych 10-krajcarowych

Przetoż każdy literą Z. oznaczony bilet niemiecki 10-krajcarowy, w ciągu dwóch miesięcy, począwszy od dnia 16. Listopada 1851, wymieniony być może na sześć krajcarów srebrnej i cztery krajcary miedzianej moncty zdawkowej w przeznaczonej ku temu kasie wymieniawczej we Wiedniu (ulica pańska n. a. dom stanowy) i w głównych kasach krajowych (poborowych) w krajach koronnych.

Z resztą też przelosowane bilety pieniężne po upływie terminu powyższego, równie jak nieprzelosowane, we wszystkich publicznych kasach i nadal jeszcze za gotowianę będą przyjmowane.

F. Krauss m. p.

#### 271.

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 20. Września 1851, (w Dzienniku praw państwa, część LIX., nr. 212, wydana dnia 27. Września 1851),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

# którem się znosi zakaz wywozu i przewozu do Szwajcaryi kos, sierpów i t. p.

W porozumieniu się z Ministeryjami finansów i wojny, znosi się zakaz obwieszczony rozrządzeniem Ministerstwa finansów z dnia 23. Lipca 1848 l. 3237 F. M., dotyczący wywozu i przewozu do Szwajcaryi kos w ogólności, sierpów i kos do sieczki i innych tym podobnych fabrykatów żelaznych, do broni w scislejszem znaczeniu nie należących.

Rozrządzenie niniejsze od tej chwili działać poczyna, w której takowe drogą władz przełożonych, które już ku temu zlecenie otrzymały, urzędom cłowym do wiadomości podanem zostało.

F. Krauss m. p.

Grlaß des Finanzministeriums vom 16. September 1851, (im Reichs Sesesblatte, LIX. Stück, Nr. 211, ausgegeben am 27. September 1851),

wirksam fur alle Kronlander, mit Ausnahme bes lombardifd = venezianischen Ronigreiches,

womit die Behandlung der am 16. September I. J. verlosten deutschen Münzscheine zu 10 fr., Serie Buchstabe Z kundgemacht wird.

Bei der am 16. l. M. stattgefundenen Berlosung deutscher Mungscheine ist die Serie Buchstabe Z der Scheine zu 10 fr. gezogen worden.

Hiernach kann jeder mit dem Buchstaben Z bezeichnete veutsche Muntschein zu 10 fr., vom 16. November 1851 angefangen, binnen zwei Monaten gegen sechs Kreuzer in Silber- und vier Kreuzer in Kupfer- Scheidemunze bei der dazu bestimmten Ver- wechslungskasse in Wich (Herrngasse, n. ö. ständisches Gebäude), und bei den Landes- haupt- (Einnahms-) Kassen in den Kronländern umgewechselt werden.

Uebrigens werben biese verlosten Mungscheine nach Ablauf der obigen Frift, gleich ben nicht verlosten, bei allen öffentlichen Kaffen noch fortan ftatt Barem angenommen.

moon description of the state of the state m. p. 2000

#### 271.

Grlaß des Finanzministeriums vom 20. September 1851, (im Reichs : Gesethblatte, LIX. Stück, Nr. 212, ausgegeben am 27. September 1851),

wirksam für alle Kronlander,

wodurch das Verbot der Aus- und Durchfuhr von Senfen, Sicheln u. f. w. nach der Schweiz aufgehoben wird.

Im Einverständniße mit den Ministerien bes Innern und des Krieges wird das mit dem Finanzministerial = Erlaße vom 23. Juli 1848 J. 3237 F. M., bekannt ge= machte Berbot der Aus= und Durchsuhr von Sensen, Sicheln, Strohmessern und ans deren solchen nicht zu den Wassen im engeren Sinne gehörigen Cisenfabrikaten nach der Schweiz aufgehoben.

Die Wirksamkeit dieser Verfügung beginnt mit dem Zeitpunkte, wo dieselbe im Wege der vorgeschten Behörden, welche hiezu bereits angewiesen wurden, den Zollämtern bekannt gemacht worden sehn wird.

have becomed we Erabourn a warrathich has plantonically grantomedication a ten language Dy-

mies do eldunych has trajinych we knowie i w Czercioweach, fillialach

med v czeilestwakie zbarnie platetron czalko Ph. Kranfi m. p.

Rozrządzenie c. k. Ministerstwa finansów z dnia 24. Września 1851 \*),

(w Dzienniku praw państwa, część LIX., nr. 213, wydana dnia 27. Września 1851),

dotyczące warunków, pod któremi obligacyje domestykalne Austryi poniżej i powyżej Ensy i Styryi, z długów inwazyjnych pochodzące, użytemi być mogą do uskutecznienia udziału w pożyczce rządowej z roku 1851.

Najjaśniejszy Pan, J. C. Mość, raczył najłaskawiej wziąć pod rozwagę szczególne stosunki obligacyj demestykalnych, w czasach nieprzyjacielskich inwazyj przez Stany Austryi poniżej i powyżej Ensy i Styryi, wydanych w latach 1801, 1805, 1806 i 1809, i oraz, za upraszaniem niektórych posiadaczy obligacyj takowych, chcąc wedle słuszności ustalić na przyszłość położenie ich, najwyższem postanowieniem z dnia 23. Września b. r. rozporządzić, iż obligacyje takowe mogą udział mieć w pożyczce rządowej, rozrządzeniem z dnia 1. Września 1851 rozpisanej, pod warunkami następnemi

- 1. Kasa depozytowa powszechnego funduszu umarzania długów Stanu, subskrybowała na pokrycie wyrzeczonych długów inwazyjnych pewną dostateczną summę na zapisy długu Stanu seryi A. nowo-zaciągnionej pozyczki rządowej, i oświadcza się gotową odstąpić subskrypcyję tę posiadaczom wspomnionych obligacyj, którzy wypełniają postanowienia, niniejszem rozporządzeniem wskazane.
- 2. Kto z tego dozwolenia użytek robić chce, ma najdalej do 9. Października 1851 do 8 godziny w wieczór, podać oświadczenie, od stempla wolne, według załączonego wzoru.
- 3. Oświadczenie takowe złożone być może albo w tutejszych krajach w głównej kasie banku narodowego, w uniwersalnej kasie długów Stanu, w kasach bankowych filijalnych krajowo-głównych i w kasach zbiorowych, albo też w Frankfurcie nad Menem w domu wekslowym M. A. de Rothschild i w Stutgardzie w banku nadwornym król. wirtembergskim.
- 4. Najmniejsza kwota, z którą się oświadczyć można, ustanawia się na 1000 zlr. wartości nominalnej w zapisach długu Stanu seryi A.

<sup>\*)</sup> Rozporządzeniem prezydyjalnem krajowej Dyrekcyi skarbu z dnia 29. Września 1851 za l. 1136, wydano w tym względzie stosowne polecenie do wszystkich przełożonych obwodowych i kameralnych powiatowych, do przełożonego lwowskiego magistratu, starosty bukowińskiego w Czerniowcach, przełożonego komisyi guber. w Krakowie, do głównych kas krajowych we Lwowie i w Czerniowcach, filijalnej kasy krajowej w Krakowie i wszystkich kas zbiorowych, z uwiadomieniem o tem krajowej Dyrekcyi skarbu.

Erlaß des Finanzministeriums vom 24. September 1851\*), (im Reichs = Gesethblatte, LIX. Stück, Nr. 213, ausgegeben am 27. September 1851),

über die Berwendung der von den Invasionsschulden herrührenden Domestikal. Obligazionen von Oesterreich unter und ob der Enns und Steiermark zur Theilnahme an dem Staats-Anleihen vom Jahre 1851.

Seine Majestät haben die besonderen Verhältnisse der bei der seindlichen Invassionen von den Ständen von Desterreich unter und ob der Enns und Steiermark in den Jahren 1801, 1805, 1806 und 1809 hinausgegebenen Domestikal Dbligazionen in huldreiche Erwägung zu ziehen, und über das Einschreiten mehrerer Inhaber solcher Obligazionen in der Absicht, um deren Lage für die Zukunst in billiger Weise seistzusstellen, mit der Allerhöchsten Entschließung vom 23. September d. J. Allergnäbigst anzuordnen geruht, daß diese Obligazionen unter Folgenden Bedingungen in das mit dem Erlaße vom 1. September 1851 eröffnete Staats Anleihen einbezogen werden dürsen:

- 1. Die Depositenkasse bes allgemeinen Staatsschulden-Tilgungsfondes hat mit einem zur Deckung der vorgenannten Invosionsschulden genügenden Betrage auf Schuldversschreibungen der Serie A. des neuen Staats-Anleihens substribirt, und bietet denjenigen Besitzern der gedachten Obligazionen, welche die Bestimmungen der gegenwärtigen Verordnung erfüllen, die Abtretung dieser Substripzion an.
- 2. Wer von dieser Gestattung Gebrauch zu machen wünscht, hat längstens bis 9. Oftober 1851 um acht Uhr Abends eine stempelfreie Erklärung nach dem angeschlossenen Muster zu überreichen.
- 3. Diese Erklärung kann entweder im Inlande bei der Hauptkasse der Razionalbank, bei der Universal-Staatsschuldenkasse und bei den Bank-Filial-Landeshaupt- und den Sammlungskassen, oder in Frankfurt a. M. bei dem Wechselhause M. A. von Rothschild und in Stutgart bei der köngl. wurttembergischen Hofbank eingebracht werden.
- 4. Der mindeste Betrag, auf welchen diese Erklärung gestellt werden kann, ist auf den Nominalwerth von 1000 fl. in Staats-Schuldverschreibungen der Serie A. festgesetzt.

Mit bem Prafibial Erlase ber Finanz Landes Direkzion vom 29. September 1851 3. 1136 ift hierüber bie entsprechende Weisung an sammtliche Kreis, und Kameral Bezirks Borsteher, ben Lemberger Magis firats Dorfteher, Butowinaer Kreishauptmann in Czernowih, ben Borsteher der Gubernial Kommission in Krakau, die Landeshauptkasien in Lemberg und Czernowih, Landesfiltalkasse in Krakau und sammtliche Sammlungskassen ergangen, und bavon die Finanz Landes Direkzion in Kenntniß geseht worben.

- 5. Wpłaty i kaucyja będą w tym stosunku uskutecznione, iż za każde tysiąc złotych reńskich w zapisach długu Stanu seryi A złożyć należy w domestykalnych obligacyjach długu inwazyjnego tysiąc złotych reńskich, a nadto jeszcze, jeżeli te obligacyje w zmniejszonym o połowę wymiarze prowizyi
  - a) trzema odsetkami zostały uprocentowane, wpłacić się ma gotówką ztotych reńskich trzysta siedmdziesiąt dwa (372 złr.);
    - b) jeżeli dwoma i pół odsetkami zostały uprocentowane, wpłacić należy gotówką złotych reńskich czterysta sześćdziesiąt pięć (465 złr.)
    - c) a jeżeli dwoma odsetkami zostały uprocentowane; wptaci się gotówką złotych reńskich pięcset pięcdziesiąt ośm (558 złr.).
- 5. Wyszczególnione §§. 8 do 21 postanowienia co do otworzonej subskrypcyi na pożyczkę rządową, tudzicz przepisy §§. 10 i 11 rozporządzenia ministeryjalnego z dnia 1. Września 1851 (Dzien. pr. p. i rz. cz. LVI nr. 202), odnoszą się już i do tej kwoty wpłat i kaucyi, która stosownie do ustępu 5 niniejszego rozporządzenia gotowemi będzie wypłacona.
- 7. Złożenie obligacyj domestykalnych może na raty poszczególne w kwocie przewyższającej stosunek, oznaczony w ustępie 5 niniejszego rozporządzenia, lub na całą subskrybowaną summę z góry nastąpić. Wszelakoż obowiązek, który wziął na siebie subskrybujący, dopiero w złożeniu gotowej wpłaty uważany będzie za dopełniony, zaczem i zapisy długu Stanu seryi A. po uskutecznionej buchalterycznej likwidacyi nadeszłych obligacyj domestykalnych, o tyle tylko będą wydane, o ile wpłata gotowemi uiszczoną została, niemniej też i opłacanie prewizyi ze strony skarbu państwa, dopiero od chwili gotowej wpłaty początek swój brać będzie.
- 8. Niepodniesione jeszcze prowizyje, jakieby aż do dnia gotowej wpłaty wypadały od złożonych obligacyj domestykalnych, będą subskrybentowi na korzyść za gotówkę policzone.
- 9. Subskrybujący na kwotę nad 50000 złotych reńskich przenoszącą, otrzyma w prowizyi pół odsetka od kwoty, która gotowemi ma być wypłaconą.
- 10. W wykonaniu §. 2 rozrządzenia ministeryjalnego z dnia 1. Września 1851, będzie summa wartości, w jakiej obligacyje demestykalne liczyć się mają, jako summa ściągnięta w pieniądzach papierowych uważaną, a zarazem stosownie do tegoż i kwota tychże do zniszczenia oznaczoną.
- 11. Obligacyje domestykalne długu inwazyjnego mają przy złożeniu w należnej formie prawnej być odstąpione kasie depozytowej. Odstąpienia takowe (cesyje) wolnemi są od opłat stempla.

- 5. Die Einzahlung und Kauzionsleistung hat nach dem Verhältnisse zu geschehen, daß für je Eintausend Gulden Staats = Schuldverschreibungen der Serie A. in Domesstiffal = Obligazionen der Invasionsschuld Eintausend Gulden zu erlegen, und nebstdem, wenn diese Obligazionen in dem auf die Hälfte herabgesetzten Zinsen Ausmaße
  - a) mit brei Perzent verzinslich sind, im Baren Dreihundert Zweiundsiebzig Gulben (372 fl.),
  - b) mit zwei und einhalb Perzent verzinstich find, im Baren Vierhundert Fünfundfechstig Gulden (465 fl.),
- c) mit zwei Perzent verzinstich sind, im Baren Fünfhundert Achtundfünfzig Gulben (558 fl.) einzuzahlen sind.
- 6. Die §§. 8 bis 21 der Bestimmungen über das eröffnete Staats-Anleihen, dann die §§. 10 und 11 des Ministerial-Erlaßes vom 1. September 1851 (Reichs-Geschlatt Stück LVI., Ar. 202) gelten auch für denjenigen Betrag der Einzahlungen und der Kauzionsleistung, welcher zufolge des 5 Absahes der gegenwärtigen Verordnung in Barem zu entrichten ist.
- 7. Der Erlag ber Domestikal = Obligazionen kann für die einzelnen Raten in einem, das mit dem 5. Absahe der gegenwärtigen Verordnung festgesetzte Verhältniß übersschreitenden Vetrage, oder für den subskribirten Vetrag im Ganzen vorhinein erfolgen. Die von den Subskribenten übernommene Verpstichtung wird aber erst mit der Leistung der baren Einzahlung als erfüllt betrachtet, daher auch die Staats Schuldverschreibungen der Serie A. nach erfolgter buchhalterischer Liquidirung der einzelangten Domesstikal Dbligazionen nur in dem Maße ausgefolgt werden, als die Einzahlung im Baren geleistet worden ist, auch beginnt die Verzinsung von Seite des Staatsschaßes erst von dem Zeitpunkte der baren Einzahlung.
- 8. Die bis zu dem Tage der baren Einzahlung von den eingelegten Domestikals Obligazionen abgelaufenen und noch unbehobenen Zinsen werden statt Barem zu Gun= sten des Subskribenten angerechnet.
- 9. Wer einen höheren Betrag als 50,000 fl. substribirt, erhält eine Provision von Einhalb Perzent bes Betrages, der in Barem einzugahlen ist.
- 10. Bei der Vollziehung des S. 2 des Ministerial = Erlaßes vom 1. September 1851 wird der Werthbetrag, mit welchem die Domestikal-Obligazionen angerechnet wers den, als in Papiergeld eingegangen behandelt, und hiernach der zu vernichtende Betrag ermittelt.
- 11. Die Domestikal = Obligazionen der Invasionöschuld sind bei dem Erlage der selben in rechtskräftiger Form an die Depositenkasse des Tilgungssondes abzutreten. Diese Abtretungen werden stempelfrei behandelt.

12. Kasa depozytowa nabywa praw połączonych ze złożeniem obligacyj domestykalnych przeciw wszystkim, którzy z tych obligacyj zobowiązanymi zostają.

· F. Krauss m. p.

#### Wzór

oświadczenia subskrypcyi na pożyczkę z roku 1851, przez użycie zapisów długu inwazyjnego.

| Podpisany oświadcza w kasie w                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| iż życzy sobie mieć udział w otworzonej przez kasę depozytową austryjackiego |
| funduszu umorzenia długów Stanu subskrypcyi na pożyczkę rządowa z r. 1851,   |
| a to z kwotą nominalnej wartościzłotych reńskich w zapisach                  |
| długu Stanu seryi A, na co obowiązuje się złożyć obligacyje długu inwazyjne- |
| go, równie jak gotowiznę, w stosunku ustanowionym.                           |

| Składa też kaucyję                              | złr. |
|-------------------------------------------------|------|
| w gotówce                                       | "    |
| w obligacyjach domestykalnych długu inwazyjnego | 23   |
| w zapisach długu Stanu                          | 23   |

Data i miejsce zamieszkania.

Podpis subskrybenta.

12. Die Depositienkasse des Tilgungsfondes erwirdt die mit den eingelegten Domestikal Dbligazionen verbundenen Nechte, gegen Alle, denen eine Berpflichtung aus diesen Obligazionen obliegt.

Ph. Krauß m. p.

## Must er

zu den Subskripzions: Erklärungen auf das Anleben vom Jahre 1851 mit Berwendung von Invasions: Schuldverschreibungen.

|      | Der     | Unter   | czeich | nete   | erflä | rt, be       | ei de    | r     | ******** | ********* | ********* |                                         | Raffe    | tn    | ****** | 1100000000000 | ,        |
|------|---------|---------|--------|--------|-------|--------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|----------|-------|--------|---------------|----------|
| daß  | er an   | der,    | von    | der    | Dep   | ositen       | fasse    | bes   | öste     | erreidy   | ischen    | Sta                                     | its schi | ildei | n - T  | ilgun         | gsfon=   |
| des  | angeb   | otenen  | Su     | ıbstri | pzion | auf          | das      | St    | aats     | =Anl      | ehen      | vom                                     | Sahr     | e 1   | 1851   | mit           | einem    |
| Non  | iinalbe | etrage  | von    |        | ,     |              | ******** | ***** | @        | dulder    | t in      | Stag                                    | t8 = S   | (chu) | ldver  | schreik       | ungen    |
| Seri | e A.    | Theil   | zu     | nehn   | ten t | vänsc        | je, 11   | ınb   | den      | Erlag     | nac       | h dem                                   | festg    | eset  | ten    | Verhö         | iltnisse |
| in I | Domes   | tikal = | Oblig  | gazio  | nen ' | der I        | invaf    | ions  | schul    | d un      | im        | Bare                                    | n leist  | en    | werd   | e.            |          |
|      |         | Er e    | rlegt  | zug    | leich | die          | Rau      | zion  | mit      |           |           | ***********                             |          |       | fī.    |               |          |
|      |         | im S    | Barer  | 1      |       | 41.000000000 |          |       | ******   |           |           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 26       |       | "      |               |          |
|      |         | in T    | ome    | stifal | = Db  | ligazi       | onen     | der   | In       | vasion    | 8 schu    | lb                                      |          |       | 17     |               |          |

in Staats = Schuldverfchreibungen .....

Datum und Wohnort.

Unterschrift bes Substribenten.

12. Die Devofikentose bed Algungsfondes ernfebe die mit den eingelegten Dowestint-Ciligazionen verbenderen Ereste, gegen Alfe, denou eine Dorr fikkung aus diesen Olligazionen obliegt.

Mb. Aranfi m. p.

#### THE REE

en den Endfleigiens. Erthirmngen auf das Hilbem von Febre 2012 ill Bereinen und der Erfelner Verbeingen.

Det Nortreichneft ertlief, dei des anschriftlichen Stadischulden Abgurgören.
des ein der au der, den der Sepphendlach des ausgehörten Stadischen Stadischen Stadischen Sie ausgehörten. Die der der der Stadischen der Abert Beiten der Abert Beiten der Stadischen der der Stadischen der Stadischen der Stadischen der Stadischen der der Stadischen der Stad

a Stant Schaft bie Anneinen wite eine Grendfelle Geben Geren Geben Gerender geben Gerenden geben Gerenden geben Gerenden geben Gerenden geben Gerenden geben geben

Arondo 22 dan main@

Unterschrift bes Substrummen.